Mbonnement

1850.

# Inhalt.

Pofen (Befanntmad, d. Stabtverordn. Berfamml.)

Deutschland. Berlin (Stellung heffens zur Union; Sip. d. Fürfen-Colleg.; Desterr. Note üb. Kurhessen; Borbereit zu Königs Beburtstag; Briefmarten); hamburg (Sturm auf Friedrichest, begonnen);
Schleswig- holftein (Stand d. Dinge vor Friedrichestadt); B. d. Riederelbe; Kiel (Landesverf üb d. Bestreb. d. Friedensmänner); hannover (teine Schritte geg. hessen); Franksurt (neue Oesterr. Commissäre
beim Interim); Leidzig Gesuch d. akadem. Senats); Cassel (d. Bürgergarde ausgelöft; Berhaftungen); München (Oktoberfeste; Preuß. Sympathicen).

Defterreich. Bien (Offenfiv : und Defenfiv : Bundnif).

Schweig. Bern (b. Deutschen Glüchtlinge).

Grantreid. Paris (Nachsuchungen bei einer californ. Gefellichaft; bobere mufelmannifche Schulen ; Frangoni in Lyon)

Danemart. Ropenhagen (Roten weg. b. Uffaire mit b. Beffon; d. Ronig gurudgetehrt). Italien. Eurin (b. Ergbifcofe); Floreng (Umtsentfebung).

Bermifchtes.

Bocales. Pofen; Kurnit; Birte; Schrimm; Dobrgyca; Inowraciam.

Der Claqueur. Mngeigen

# Befanntmachung.

Mittwoch ben 9. b., Nachmittags 3 Uhr, öffentliche Gigung ber Stadtverordneten. Gegenftanbe ber Berhanblung: 1) Bahl einer Deputation gur Prufung ber Seitens ber Gemeindemahler eingeben-ben Reflamationen; 2) Prufung ber Pfanbleihkaffen- und ber Spartaffen Rechnung pro 1849; 3) Antrag bes Rettungs Bereins um Bewilligung eines Buiduffes von 60 Thalern; 4) Gutachten in Betreff ber Errichtung eines Gewerbegerichts; 5) Berpachtung ber Schanklos talien im Rathhause und Stadtmaage Gebaube; 6) Bollziehung von G. Müller. Confenfen.

Berlin, ben 6. Oftober. Ge. Majeftat ber Ronig haben Allergnabigft geruht: Dem Geheimen Boftrath Seibel ben Rothen 21be ler-Drben zweiter Rlaffe mit Gichenlanb; bem Geheimen Regierungs-Rath Roch gu Stendal und bem Saupt-Bollamte- Mendanten Burts hart gu Stralfund, ben Rothen Abler Drben vierter Rlaffe, fo wie bem Organiften, Rantor, Rufter und Lebrer Schulte gu Witten, Regierungs Bezirf Urnsberg, bas Allgemeine Ghrenzeichen zu verleihen; bie bisherigen Rreis-Richter Dr. Ddel in Bergen, Dr. Dabis und Dr. Tehmann in Greifswald und Labewig in Grimmen gu Rreisgerichte-Rathen; und ben bisherigen Rreis-Richter 3 meigert jum Direttor bes Rreisgerichts in Belgarb gu ernennen.

Se. Durchlaucht ber Pring Friedrich gu Schleswig : Golftein - Doer, ift von Frantfurt a. b. D., und Ge. Ercelleng ber Dberfchent von Arnim, aus bem Saag bier angefommen.

Potsbam, ben 4. Oftober. Ge. Ronigl. Sobeit Pring Friebrich ber Dieberlande ift, vom Saag tommenb, auf Schloß Sanssouci eingetroffen.

Berlin, ben 7 Oftbr. Ge. Majeftat ber Ronig haben Aller= gnabigft geruht: ben Rreisgerichts-Rath Dbenbeimer gu Meferit jum Direftor bes Rreisgerichts gu Schroba; und bie Rreisrichter Mubrbed gu Poris, Schneiber zu Kammin, Dbebrecht zu Anflam, v. Möllenborf zu Labes und Gever in zu Damnigu Rreis= gerichts=Rathen zu ernennen.

Der bisherige Appellationsgerichts-Referenbar @ chenbel ift gum Rechtsanwalt bei bem Rreisgericht zu Coroba, mit Unweifung feines Wohnfites bafelbit, ernannt worben.

Der Birfliche Gebeime Dber-Regierungs,Rath und Direftor im Minifterium bes Innern, von Buttfammer, ift aus Bufow bei Unflam angefommen.

Ge. Ronigl. Sobeit ber Bring Friedrich ber Dieberlanbe ift nach Warschan abgereift

# Deutschland.

@ Berlin, ben 5. Oftober. In Beamtenfreisen versichert man wiederholt, daß bie Cache ber Union febr gunftig ftebe. Der General Brefe habe ben Auftrag gehabt, bem Rurfurften von Beffen bas Gefährliche feiner Lage vorzuftellen und ihm anzudeuten, bag Breu-Ben, im Sall eines Conflitts zwischen Regierung und Bolf, bas land werde besehen muffen. Daß es bagu fommen werbe, sei burchaus wahrscheinlich. Die Sturbeffische Regierung gebe mit Gewaltmagregeln por und ein Bufammenftog werbe nicht zu vermeiben fein. Auf ber andern Geite habe Sannover erflart, bag es feine Truppen hergeben werbe, um bie Unfpruche jener Regierung burchfeten gu belfen. Daffelbe fei auch von ben andern Roniglichen Regierungen gu erwarten, und bann werbe Prengen bie Bermittlerrolle übernehmen muffen. Das Resultat biefer Bermittlung tonne aber fein anberes fein, als baß Rurheffen wieber entschieben in bie Union eintrete. Gewiß ift, baß bie Breußische Regierung ben feften Entfdluß gefaßt hat, bei biefer Belegenheit ihrer Politit nichts zu vergeben. Coviel ich bore, wird eine Darftellung ausgearbeitet, welche bie Stellung Breugens und bie Rothwendigfeit ber Schritte, bie es zu thun gebenft, ben Groß= machten flar machen foll.

Bente ging bier bas Gerücht um, ber Minifter v. Manteuffel habe geftern beim Konig feine Entlaffung eingereicht. Bon glaud-wurdiger Seite wird verfichert, bag hieran tein mahres Bort ift.

Der Berfaffungsausichuß bes Fürstencollegiums ift bamit befchaftigt, über bie Art und Beife, wie die Union fortbefteben foll, motivirte Borfeblage abgufaffen. Die Rachricht, als habe Breugen fich für bie Fortbauer bes Proviforiums ertlart, ift babin gu berichtigen, bağ von bemfelben noch gar feine Erflarung in biefer Beziehung ab-gegeben ift. Seute erft finbet barüber eine Ministerberathung statt.

Berlin, ben 5. Oftober. (D. Ref.) Die geftrige 34. Gipung bes provisorischen Fürsten-Rollegiums begann mit ber Berlefung einer Note bes Raiferlich Defterreichifchen Rabinets über bie Rurheffifche Angelegenheit, fowie ber bieffeits batauf ergangenen Antwort. Jene Note beruft fich vornehmlich barauf, bag preugischer Seits bie Rechtsverbindlichfeit ber Befchluffe bes fogenannten Bundestags für biejenigen Regierungen, welche fich biefen Befchluffen freiwillig unterwerfen würden, nicht bestritten worden, die Unterwerfung ber Rurheffifden Regierung aber eine freiwillige fei. Die biesseitige Antwort entgegnet hierauf, bag es fich gar nicht um bie Frage ber Unerfennung bes fogenannten Bunbesbefchluffes vom 22. v. Dits., fonbern um beffen Musfuhrung handle, biefe aber eine folche fei, welche eine allgemeine Blube und ben Frieden Deutschlands, fowie Die Intereffen Preugens und feiner Berbundeten erheblich gefahrde und ber fich gu widerfeten Breugen baber bas begrundetfte Recht habe - Rachftbem wurde Seitens bes herrn Minifters ber auswärtigen Angelegenheiten bie viel besprochene Rurheff. Dentschrift an Die Dentschen Bofe mitgetheilt und fchließlich mehrere inzwischen eingegangene ausdrückliche Abhafions= Erflärungen von Unione-Regierungen gu ber von Breugen in ber Rurheffischen Gache befolgten Politit gur Unzeige gebracht. - Der Bericht bes aus ben Bevollmächtigten von Braunschweig und Raffau, ben herrn Legationsrath Liebe und Prafident Bollpracht, fo wie bem Borfitenden des Fürften : Rollegiums beftebenden Verfaffungsausschuffes über die Weiterführung ber Unionsfache vom 15. Ottober an ift zwar noch nicht erftattet, jedoch wie wir horen, bereits gur Grftattung reif. Berichterftatter ift herr Legationsrath Liebe. - Uebrigens ift, wie wir nachträglich bemerfen, berfelbe Ausschuß auch mit zwei bereits gur Gr= ftattung fertigen Berichten über bie Rurheffifche Ungelegenheit beauftragt. Der erfte, bas Berhaltniß Rurheffens gum Bundesichiedsgericht betreffend, hat Berrn Brafident Bollpracht, ber andere, über bas Rechts= verhältniß Rurheffens gur Union überhaupt, Berrn Legationerath Liebe jum Berfaffer. - Wie in ben großen Stabten ber Ribeinproving, fo ift auch in Mittel= und fleinern Stabten bas Refultat ber Gemeinberathemablen burchaus gunftig und im tonfervativen Ginne ausgefallen. Namentlich wird bies von den Städten Elberfeld, Barmen, Mihlbeim a. b. Ruhr, Emmerich, Wefel, Effen, Renß u. a. versichert.
— Die Garnison von Lachen ift bereits am 28. v. Mts. zu bem bei

Paderborn tongentrirten Truppendetachement abgerückt. Bum Schute bes Arresthauses in Machen ift indeg ein Kommando bes in Julich fantonnirenben Bataillons 16. Infanterieregiments beorbert, welches heute in Nachen eintrifft.

Die Rönigl. Atabemie ber Runfte trifft bereits viele Borbereitungen zu einer wurdigen Feier bes bevorftebenben Geburtstages (ben 15. b. Mts.) Gr. Majeftat bes Konigs. Der Kapellmeifter Dorn bat zu biefer patriotischen Feier eine Musit fomponirt, Die ben 15. im Saale ber Königlichen Afabemie gur Aufführung tommen wirb. Der Dame besjenigen Runftlers, welcher von ben brei zugelaffenen Ronfurrenten ben Preis eines jahrlichen Reifestipendinms von 500 Thalern auf brei Jahre erworben, wird an genanntem Tage auch bei ber Feier veröffentlicht werben. Die Aufgabe beftand in ber malerifchen Darftellung einer Scene ber Gunbfluth. In einer vor einigen Tagen ftattgefundenen Sigung bes Senats ber hiefigen Ronigl. Afabemie ber Rinfte ift ber Preis erft einem ber Bewerber zuerkannt worben. -Die neuen Briefmarten werben jest in ber Chart'ichen Bapierfabrif gu Spechthaufen angefertigt. Das Blatt, von ber Große eines halben Bogens Schreibpapier, enthalt 150 Marten, im Format etwa ber Stadtpoftmarten, und mit einem Rrang als Bafferzeichen verfeben. Die vier Gorten ber Marten unterscheiben fich burch bie Farbe bes Bapiers. In berfelben Papierfabrit findet auch unter fpezieller Aufficht eines Staatsbeamten bie Unfertigung ber Rentenbriefe ftatt, welche ebenfalls die Große eines halben Bogens haben und als Baffergeichen

einen Abler und die Werthangabe enthalten. Samburg, ben 5. Oftober. Der Sturm auf Friedrichstadt hat heute begonnen. Man will wiffen, daß die Holfteiner bis zum Markt (Tel. Rorr .= Bur.) vorgedrungen find.

Schleswig : Solfteinsche Angelegenheiten.

Die Samb. 21. berichtigen bie Mlittheilung, wonach ben Danen in Friedrichsfradt 14 Ranonen abgenommen waren, babin, baß fich ber Fang ber Schleswig-Bolfteiner auf 3 Espignolen reduzire. Rach bemfelben Blatte fommandirt in Friedrichsftadt nicht Oberft Latour Dupain, fondern Oberftlieutenant helgefen. Major Aldoffer hat fein Bataillon abgegeben und befindet fich im Stabe des Oberften v.

Ueber ben Stand ber Dinge vor Friedrichsstadt wird ben "Hamb. Rachr." aus Rendsburg vom 2. Ottober Nachmittags Folgendes ge= fchrieben: Es icheint außer Zweifel gu fteben, bag unfere Truppen nicht unverrichteter Gache wieder abzugiehen werben genothigt merben. Rach ben neuesten zuverläffigen Rachrichten hatten wir uns in= fofern in ben Befit aller feindlichen Berfchanzungen gefett, als wir einige derfelben genommen, die übrigen theilmeife bemontirt, theilmeife beren Geschüte zum Schweigen gebracht. Rur noch in einem gur Balfte unverfehrt gebliebenen Blodhaufe hielt fich bie banifche Befaggung, von ber übrigens noch tein Mann bie Stadt verlaffen gu haben fchien. Man erwartete indeß, daß die Danen ben Ort heute Bormittag raumen wurden; fur ben Fall, daß bies nicht gefchehen follte, ift ber Befehl gegeben, um Mittag mit bem wiederholt eingestellten Feuern wieder ju beginnen, und bie erfte Bauferreihe gegen bie Giber in Brand zu schiegen. Bis jest hat ein wirkliches Bombardement nicht ftattgefunden, fo wenig wie ein eigentlicher Angriff auf bie Stadt. Einzelne Gebaude nur find bei Beschießung ber feindlichen Berschan-

gungen feither in Brand gerathen. Die Ginwohner werben vermuth= lich großentheils die Stadt verlaffen haben. Die obengebachte Bauferreihe foll in ihren, ben Giberbeich überragenden Theilen burch Ausfullung mit Erbe von ben Danen in eine Reihe von Schangen verwandelt fein. 3ch möchte annehmen, bag mit ber Befchießung biefer Gebaube bie Cache gur Entscheidung fommt und bie Danen gur Raumung ber Stadt fich veraulaßt feben werben. 3hr Abzug nach Rorben hat ihnen bis jest nicht abgefchuitten werben konnen, und bet Nachtzeit werben fie auch bei ber Raumung von unferen bieffeits fteben= ben Geschüten schwerlich viel zu leiben haben.

Der "Bamb. Korrefp." ift ber Meinung , baß, fo lange nicht bie ftartfte feindliche Schange mit bem ungerftorbar icheinenten Blodbaufe in fchleswig-holfteinschen Sanden fei, Diefe fich auch ber Stadt nicht

bemeistern fonnten. Fortwährend wird jene Schange von Angeln und Bomben beschoffen; was aber mahrend bes Tages zerftort wirb, ift mahrend ber Racht von ben Danen wenigftens einigermaßen wieber bergeftellt. Es hat icon haufig in ber Stadt gebrannt; bas Feuer ift jeboch bis jest immer fehr balb wieder gelöscht worben. Lange wird Friedrichs=

ber Giber, fteben Taufenbe von Menfchen und feben in gespannter Erwartung bem graufenhaften Schaufpiele gu. (D. Ref.) Die neuefte Nachricht vom Altonaer Bahnhof lautet: Aus Friebrichsftabt nichts Reues. Bir muffen alfo auf ben 3. Ottober gu= rudgeben. Der "Altonaer Merfur" berichtet von biefem Tage am

ftabt nicht wiberfteben tonnen. Auf ber holfteinschen Geite, bieffeits

genauesten: Rendsburg, Morgens 11 Uhr. Fortwährenbes Gewehrfeuer fann ich hören, allein fonft erfahre ich nichts Beftimmtes. Ginzelne Ranonenicunge brobnen ftart von borther, bann und wann auch vont Westen. Mit unseren Truppen foll es vorwarts geben. - Sonntag follen bie Danen nur vier Ranonen gehabt haben, geftern Abend aber find, wie es heißt, acht nene hinzugefommen. Das Friedrichsftabter gabrhaus ift abgebrannt, und baburch bie banifche Schange hinter

bemfelben freier geworben. 1 Uhr. Die Unferen haben fich ber Stadt genahert. Das Schie= Ben hat seit einer halben Stunde aufgehört. So ift nun die Hoffnung nabe, daß unfere Truppen bald die Stadt besethen können. Man sagt, jede Straße soll verbarrikadirt sein und die Hinterstadt bis jest bebeutend gelitten haben. Gingelne Jager find geftern, fo beißt es, gang in ber Rabe ber niebergeriffenen Borfmuble gemefen.

23 Uhr. Gingelne Schuffe fallen. Sonft ift alles beim Alten. Leute, welche von St. Annen und ber Fahre fommen, ergahlen, baß heute Friedrichsftadt noch nicht eingenommen wirb."

Tonning ift alfo unzweifelhaft wieber in ber Gewalt ber Danen; Montag Morgens find fie in größerer Ungahl wieber eingerudt; es ift febr lebhaft in ber Stadt. Ihre Stellung haben bie Danen am Zten Rachmittag burch 6 Ranonenbote nebft einem Kriege= bampfer verftartt, die fich im Laufe bes Tages jedoch wieder mehr die Giber himunter gezogen haben. Dies geschah jeboch nicht, ohne bag bie Kanonenbote vorher ihre Geschütze hören ließen, um eine auf dies feitigem Ufer aufgepflanzte beutsche Fahne zu vertreiben. (D. Ref.)

Bon ber nieberelbe, ben 4. Oftober. (D. R.) Die nach-ften Tage muffen und Entscheibenbes bringen in Betreff Friedrichsftabt, beffen Schidfal fein beneibenswerthes ift. Alle Borbereitungen gur Erfrürmung biefer Stadt find geftern getroffen worben, und beute gingen viele Bagen aus Rendsburg babin ab, bie Dberft v. b. Tann requirirt hat. Wenn feine besondern Sinderniffe eintreten, wird bie Erfrürmung noch heute beginnen. Obwohl mehr als 50 (?) Gefdute auf bem Rampfplat find, fo ift von einer Befchiegung ber Stadt boch nicht fo bald ein gewünschtes Resultat zu erwarten.

Riel, ben 2. Oftober. Die ruffifchen Rriegsfchiffe, welche vor unferem Safen lagen , find beute Rachmittag fammtlich fortgefegelt.

— Den 3. Ottober. In ber heutigen Situng ber Landesver-fammlung wurde ber Departementschef France von dem Dr. Muller wegen ber in ben "Samb. Nachrichten" von geftern enthaltenen Mit-theilung über bie Friedensmänner interpellirt. Der Departementschef gab eine ausführliche Darftellung bes Thatfachlichen, gollte ben Beftrebungen ber Friedensmänner bie größte Anerfennung und wunschte ihren Bemühungen ben Erfolg, ben bie aufopfernben Unftrengungen biefer bochft ehrenwerthen Manner, ben Frieben gu bewirfen, verdienen mußten. Er erflarte es fur feine volle Ueberzeugung, bag bie Schleswig - Solfteinsche Sache rubig einem Schiebsgericht überlaffen werden fonne; so gut sei bas Recht bes Landes. Da er biefe Zuverficht habe, fo habe er feinen Unftand genommen, baffelbe ben Friebensmännern zu erflären, vorbehaltlich ber Bufammenfetung bes vorgeschlagenen Schiedsgerichts. Die Friedensmänner hatten mit bem Danischen Minister ber auswärtigen Angelegenheiten in Ropenhagen und bem bortigen Konfeilsprafibenten Unterredungen gehabt, und auf eine fdriftliche Unfrage habe man fich auch bort fur eine folche Entfcheidung erflart. Die Friedensmanner batten nun gemeint, bag Manner in viesem Gerichte Git nehmen mußten, Die an bem Rriege gwifchen Deutschland und Danemart nicht Theil genommen und fein Intereffe an diefer Sache hatten. Auf Die Schwierigfeit ber Bufam= mensegung sei aufmerksam gemacht. Es fei auf die alten Regeffe, na= mentlich ben gultigen Rolbinger Regeß von 1533, hingewiesen worben. Es fei aber fein Berfuch in Betreff eines Stillftanbes bes Rrieges gemacht, weshalb er ben Friedensmannern gu erfennen gegeben habe, baß man bieffeits ben Atrogitaten, Abnormitaten und Scheußlichtei= ten, die täglich im Schleswigschen vorfielen, entschieden entgegentreten werbe. Wenn indeg von Danemart eine auf Grundlage ber angeführten Rezeffe fundirte Proposition gemacht werben wurde, fo wurde er bem zweiten Organ bes Landes biefe mittheilen, wenn fie nicht gang ungehörig fei. Dr. Muller bantte für bie ausführliche Beantwortung seiner Frage. Die Antwort des Departements-Chefs stimmt wesentlich mit dem von den Herren Sturge, Elihu Buritt und Gen. veröffentlichten Bericht überein.

Den 4. Ottober. In der heutigen öffentlichen Situng ber Landesversammlung findet die Schlußberathung über den Antrag des Abgeordneten Rosenhagen, betreffend die Amnestirung der wegen positischer Vergehen in Untersuchung Besindlichen und Bestraften, statt. Bei Abgang des Juges war es noch nicht zur Abstimmung gesommen; da sich indes mehrere namhafte Mitglieder des Centrums in dieser Frage der Linken zuneigen, so ist zu erwarten, daß der Antrag der Minorität des Ausschusses durchgehen werde. Wenn auch die vom Folsteinschen Ober-Kriminal-Gerichte gegen Koch, Knölef und Lexow gefällten Urtheile im Allgemeinen hart gefunden werden, so dürste ein solches Resultat bei der großen Majorität der Landesbewohner doch keinen Anslang sinden. — Es heißt, daß die Landesbewohner doch teinen Anslang sinden. — Es heißt, daß die Landesbersammlung morgen ihre leste geheime Situng halten wird.

Sannover, den 4. Oftober. (D. R.) Gestern Morgen erst ist

Hannover, ben 4. Oftober. (D. R.) Gestern Morgen erst ift fr. Detmold hier eingetroffen, hat auch balb darauf eine Andienz beim Könige gehabt, und später einer britthalbstündigen Sigung bes Gefammtministeriums beigewohnt. Ueber ben Zweck ber Berufung Detmolds bestehen noch immer verschiedene Meinungen; ber Hamburger Korrespondent will in Folgendem das Wahre an der Sache mittheilen:

"Herr Detmold hatte noch feine Justruktion wegen seiner Abstimmung zu dem bevorstehenden Bundesbeschluß in der kurhessischen Sache von Hannover bekommen, als der Beschluß schon abgesaßt wurde, sondern die Instruktion war erst nach Franksnert unterwegs. Hr. Detmold stimmte also, wie er nach seinem besten Wissen und Gewissen graubte stimmen zu mussen, für den beautragten Beschluß. Später lief die Depesche des Ministeriums bei ihm ein, welche ihn dahin instruirte, gegen diesen Beschluß zu stimmen, weil das hannoversche Ministerium der Ansicht war, daß die repressiven Bundesbeschlüsse von 1832 nicht gültig wären, also anch sein Beschluß darauf gestützt werden könnte. Hr. Detmold ist nun nach Hannover geladen worden, damit er sich rechtsertige, daß er auf solche Weise ohne Instruktion gestimmt habe. Es war nahe daran, daß er desavouirt worden wäre. Er hat mehrere Conserenzen mit dem Ministersonseil gehabt und hat sich gut gerechtsertigt. Die Sache ist sonach erledigt und er wird übersmorgen wieder abreisen.

Der Hauptgewinn aber ans ber nunmehr bekannt gewordenen Instruktion des Ministerlums ist die Gewißheit, daß dieses Land nicht an den Maßregeln, die der Ansführung des Bundesbeschlisses dienen, Theil nehmen wird. Das Ministerium wird nicht dulden, daß ein Mann an die hessische Gränze zur Intervention geschickt werde, so wie auch bis jest blos die Cadres von drei Bataillons der hessischen Gränze zu der Sicherheit des Landes näher gerückt waren, so lange Gesahr für die diesseitigen Gränzorte vermuthet worden ist. Das Ministerium ist, so wird erzählt, entschlossen, eher vom Franksuter Bunde abzugeshen und mit Preußen sich zu einigen, als zu der Erekution des Bunsbesleichlusses in der hessissischen Sache oder zu ähnlichen Maßregeln bei-

desbeschlusses in der

Auch die Nieders. Zeitung bringt die Nachricht, daß die Infanterie auf die Friedensftärke vom Frühjahr 1848 zurückgeführt werden

Frankfurt a. M., ben 4. Oktober. Als Desterreichische Kommissatre der Interims Kommission sind an Stelle Kübecks und General Schönhals, Hofrath Nell und Major Rzikowsky eingetreten. (Tel. Korr.-B.)

Leipzig, ben 2. Oft. Der akademische Senat hat nach der Rückfehr eines Theils seiner Mitglieder von Ferienreisen wieder Situng gehalten und dem Bernehmen nach beschlossen, sich wegen Niederschlagung der Disziplinarnntersuchung gegen die wegen ihres Berhaltens bei der Wahl eines Abgeordneten der Universität zum Landtage suspendirten Mitglieder desselben, so wie um Ausbedung dieser Suspension an das Ministerium zu wenden. Auch das Gesuch um Berschledung der durch die Richtbestätigung des gewählten Prosessor Erdmann erforderlichen Wahl eines Rektors sur das nächste akademische Geschäftsjahr bis zu eventueller Gewährung der obigen Desiderien ist

mit eingeschlossen worden.

Raffel, ben 3. Oftober. Die feit meinem letten Schreiben bier eingetretenen Greigniffe find größtentheils negativer Ratur und von wenig Erheblichfeit. Die Burgergarbe ift noch nicht aufgeloft, wie man nach ben brobenden Borten bes Generals v. Sannau gu urtheilen heute allgemein erwartet hatte. Gr. Eggena, der fich geweigert hat, bas Rommando zu übernehmen, erhielt heute Abend folgendes eben fo furges, als latonifches Schreiben: "Kommando des Urmeeforps. Un den Rommandeur des erften Bataillons ber Burgergarde, orn Eggena hierfelbit. Raffel, den 3. Oftober 1850. Die Ihnen burch meine Ordre vom 2. b. übertragene Berfehung ber Stelle eines Rommanbeurs ber Burgergarbe wird hiermit jurudgenommen. Der Oberbefehlshaber: v. Saynan (unterschrieben in Fraftur) General-Lieutenant." Weiter ift bem Rommandeur bes zweiten Bataillons ber Burgergarbe ein Schreiben von General Baynau zugegangen, worin biefem die von Eggena abgelehnte Stelle übertragen und berfelbe aufgefordert wird, fich morgen Bormittag 9 Uhr im Bellevne-Schloffe mit fammtlichen Offizieren ber Burgergarde einzufinden. Bugleich ift diese Aufforderung in Spezialschreiben an die einzelnen Kapitains der Bürgergarde wiederholt. Niemand wird erscheinen. Nun ist man begierig zu ersahren, ob Fr. v. Haynan fich noch zum letten Male an den britten Bataillonskommandeur wenden, oder was er sonst thun wird. In wiefern mit der morgen beabsichtigt gewesenen Parade fie foll beute Nachmittag abbeftellt fein - bie Auflöfung ber Burgergarbe im Busammenhange ftand, will ich nicht ermeffen. Auch scheint mir bie beute fruh mit Rurierpferden erfolgte Abreife des Sauptmanns Meierfeld mit jener projettirten Auflöfung ber Burgerwehr nicht außer aller Berechnung zu liegen. Sauptmann Deierfelb ift jedoch nicht bis Sannover gefommen, fondern nur bis Sannoverich-Munden lief bas Biel feiner Reife. Sier hatte derfelbe eine furze Unterredung mit bem Stadtfommandanten von Munden und reifte bann mit benfelben Ertrapostpferden, welche ibn borthin gebracht, hierher gurud. Die Un= wefenheit eines preußischen Sufarenoffiziers, angeblich aus der Umgebung bes Bringen von Brengen, in unferer Stadt, fo wie des preugifchen Majors p. Doigts=Rees, ber fich jest ichon über 8 Tage bier aufhalt, und endlich die eines preugifchen Diplomaten gab vielfachen Unlag zu ben verschiebenartigften Bermuthungen.

Den Soldaten ist gestern ebenfalls eine Publikation des Generals Jaynau zugegangen, worin er ihnen seine Ernennung zum Oberbefehlshaber anzeigt. Diese Publikation ist durch die Ordredücher zur Kenntnis der einzelnen Truppenabtheilungen gelangt. — General Jaynan hat auf morgen frih 11 Uhr große Parade anbesohlen und zwar auf dem sogenannten Friedrich-Wilhelmsplat. Haynaus Dienstswohnung besindet sich jeht im Bellepueschlosse. Seit gestern haben keinerlei Gewaltmaßregein stattgefunden. Man glaubte heute Morgen, daß im Lause des Tages Schritte gegen die Presse würden vorgenommen werden, doch scheint dieser Plan einstweisen an dem Mangel eines

ansführenben Organs gescheitert zu sein. Der Polizeirath Müller, welcher biesen Bormittag eine längere Unterredung mit dem General hatte, scheint dazu beauftragt gewesen zu sein, später aber aus Feigheit sich zurückgezogen zu haben, denn gleich nach der stattgehabten Conserenz mit Haynau hat Polizeirath Müller sich zu Haus begeben, ins Bette gelegt und dem General angezeigt, daß plöbliche Erkrankung ihn hindere, die ihm ertheilten Beschle auszusühren. Weiter wüßte ich sür jett nichts zu berichten, als höchstens noch, daß die Ruhe der Stadt stets dieselbe musterhafte ist, und daß der bleibende landständische Aussschus schuß für alle etwa eintretenden Fälle die nothwendigen Vorsehrungen getrossen hat.

Nachträglich wird mir noch mitgetheilt, daß die gesammte in Münden und Umgegend liegende hannoversche Heeresmacht gestern Befehl erhalten hat, sich morgen hart an der Gränze aufzustellen. Die Stärke dieser Macht beläuft sich — noch immer auf 650 Mann. Kassel, den 4. Oktober. (Tel. Dep. d D. Ref.) Die Bürger-

Kaffel, den 4. Oktober. (Tel. Dep. d D. Ref.) Die Bürgergarbe ift während der großen Militairparade aufgelöst worden und soll um 6 Uhr die Waffen abliefern. (Abgegangen von Kaffel 12 Uhr 40 Minuten, eingegangen in Berlin 5 Uhr 36 Minuten)

Kaffel, den 4. Oftober. (Tel. Dep. b. D. Ref.) Detter wird ins Kaftell gebracht. Das Ständehaus von Garbe du Korps besetz, um Ständemitglied Henkel zu verhaften. Ständehaus geschlossen und Mitglieder bes Ausschusses barin. Die Bürgerwehr hat, jeden Konstitt mit dem Militair vermeidend, die Wache nicht bezogen. Die Wassen sind und der Geschlere

Waffen find und werden freiwillig nicht abgegeben.
Raffel, den 4. Oktober. Bei der Parade hat Haynau eine scharfe Rede für absolutes Fürstenregiment an die Offiziere gehalten. Dem Oberstenerfollegium ist die Ausführung der Verordnung wegen Steuererhebung anbesohlen. Die Presse ist in Beschlag genommen. Obschon die Gemüther sehr aufgeregt sind, findet doch eine äußere

(Diefe Depesche ift und erft nach 10 Uhr Abends zugegangen.)

(Tel. Korr. B.)

München, ben 3. Oftober. (D. R.) Die Ottoberfefte, welche hent mit ber feierlichen Enthüllung ber Bavaria beginnen follen, ba= ben unfere Stadt mit Fremden überfüllt. Leiber wird bie Diggunft des Wetters einen großen Theil der wirklich großartigen Borbereitun= gen, welche alle Korporationen der Refidenz getroffen haben, unnut machen, wenn man fich nicht noch rafch entschließt, Alles einem fpatern Tage vorzubehalten. Indeffen haben diefe nachften Intereffen feineswegs vermocht, die allgemeine Theilnahme an der Entschiedenheit, womit Preußen in Diefem Augenblicke gur nationalen Frage Deutschlands und zur konstitutionellen in Kurheffen auftritt, im gro-Bern Publikum zu absorbiren. Es ift nicht zu viel gefagt, wenn man in diefem Angenblicke die Wenbung ber Stimmung gu Gnuften Diefer Entschiedenheit fo ftart nennt, daß bas Pfordten'iche Guftem, ihr gegenüber, faum mehr auf eine Unterftugung zu rechnen bat. Die Beichen bafür liegen gunachft in ber With vor, womit die gouvernementale Preffe und ihr Anhang die Preugischen Borfchritte bespricht. Und wer etwa zweifelhaft mare, bag diefe Buth feinesweges ohne Inspirationen zu foschen Aengerungen fommt, ben braucht man blos auf die Berschiedenheit der Sandhabung bes Breggesetes zu verweifen

Jener Wiswille, welcher bisher, sorgsam gepflegt, je dem Schritte Preußens entgegentrat, is verschwunden und wir stehen an einer entschiedenen Wendung. Selbst in höhern Regionen verhehlt man sich dies nicht, und schwerlich dürsten etwa von Franksurt anzubesehlende Erekutionen mit gleicher Energie und Gile vollzogen wers den, als die "bundestreuen" Vorbereitungen dazu beim Aschaffenbur»

ger "Uebungslager."

Se. Majestät ber König von Sachfen weilt seit vorgestern bier, König Ludwig und König Otto von Griechenland feit gestern; über= morgen erwartet man die Ruckfehr bes regierenden Königspaares.

# Desterreich.

Wien, ben 4. Oktober. Zwischen Desterreich, Baiern, Sachsen und Würtemberg ist, bem Bernehmen nach, eine Offenster und Desenssivallianz abgeschlossen worden. Graf Bernstorff, Preußens Gefandter, vor Kurzem nach Italien verreist, wird stündlich zurückerwartet. (Tel. KorraB.)

Schweiz. Bern, ben 26. September. (D. R.) Das Leben ber bier fich aufhaltenden Deutschen Flüchtlinge gestaltet fich immer betrüben= ber. Gie find meiftens arm und viele ohne Befchaftigung. Aus Deutschland haben die Unterftügungen aufgehört, der hiefigen Bevolferung gegenüber fteben fie ifolirt und niemand fummert fich um fie. Unter einander leben fie in großer Uneinigfeit und einer verläftert ben andern. Das gegenseitige Diftrauen ift fo groß, bag fie in einer vor etlichen Tagen gehaltenen Berfammlung befchloffen haben, Die Gigungen bes die Unterftubungsgelder verwaltenden Romite's follen öffent= lich fein. Wahrscheinlich wird bas Schickfal biefer Bedauernswerthen bald eine neue Wendung nehmen. Wenn nämlich ber Regierungsrath wirklich verjügt, was gefagt wird, daß er von jedem Flüchtling eine Raution von 500 Franten verlangt, fo find die meiften gezwungen, nach Amerika auszuwandern. herr Druey leiftet ihnen zu folchem Zweck allen möglichen Vorschub und sichert ihnen freie Boft bis Pa-

Brankreich. Paris, ben 2. Oftober. Der Maire von Montmartre bat für ein halbes Jahr alles Singen in Wirths Lotalen nach 8 Uhr Abends bei Strafe verboten. - Dem "Evenement" zufolge hat man einen Sergeanten, ber neulich bei einer Revue gu Berfailles, als 2. Rapoleon und Changarnier vorüberritten, der Republif ein Soch rief, gur Strafe nach Algerien gefchicft. - Die Gemalbe des Mufeum Stanbifb (Gigenthum Ludwig Philipp's) werden jest zur Berfendung nach England eingepadt. Dadurch widerlegt fich die Angabe, als habe der Ertonig Diefes Mufeum der frangofifchen Nation geschenft. - Geftern franden zwei Deutsche, Rapp und Sander, erfterer aus Baben und letterer aus Breußen geburtig, wegen Landstreicherei verflagt, vor bem Zuchtpolizeigericht. Nach ihren Aussagen waren beibe bei dem Badischen Aufstande betheiligt und hatten flüchten muffen. Gie wurden im Weichbilde von Baris bettelnd betroffen und von Gens= D'armen verhaftet. Der Gerichtshof befchloß, das Urtheil erft in 14 Tagen zu sprechen und inzwischen bei ben betreffenden Gefandten über Die Angeflagten, welche früher Goldaten waren und befertirt find, Ertundigungen einzuziehen. — Der Engländer Lumlen ift zum Direktor der hiefigen italienischen Oper ernannt worden. — Gin Polizei Commiffar nahm auf richterlichen Befehl geftern in ben Bureau's einer californischen Gesellschaft Nachsuchungen vor, verhaftete den Direktor und nahm für 180,000 Fr. Werthpapiere und eine Masse Waaren 2c. in Befchlag. - Der Brozeg zu Dran schreitet langfam fort. Es scheint, daß die Angeflagten und die Ortspreffe eine fehr heftige Sprache

führen. Das "Echo von Dran" ist wegen untreuen und böswilligen Berichtes über die Berhanblungen vom Gericht vor seine Schranken geladen worden. — Der "Monitenr" enthält einen Bericht des Kriegsministers über die Nothwendigkeit, ben Eingebornen unserer Colonien in Algerien einen guten Unterricht zu sichern. Dem Bericht folgt ein Defret Louis Napoleons, welches auf Staatskosten zu Medeah, Elemscen und Constantine höhere muselmännische Schulen errichtet, in welschen Candidaten für den arabischen Schule, Kirchens und Justizdienst und für die arabischen Büreaus unentgeltlich herangebildet werden sollen. Der Unterricht wird in drei verschiedene Course eingetheilt.

(Röln. 3tg.) - (Roln. 3tg.) Der "Abend Moniteur" melbet bie Rucffehr Berfigny's mit bem Bufate, bag er zwei Tage fruher eingetroffen fei, als er erwartet wurde. — Dem "Bulletin be Paris" zufolge werben alle Repräsentanten der Nationalversammlung einen Antrag vorlegen, wonach die Beisetung der Leiche Endwig Philipp's zu Dreur gestattet werden foll. Die Regierung scheint geneigt, diefem Untrage beigupflichten, und bas Ministerium foll fich schon bamit beschäftigen, über die Urt und Beise ber Feierlichkeit bas Rabere festzustellen. Unverburgt heißt es, Die Bringen bes Saufes Orleans wurden die Erlaub= nig erhalten, die Afche ihres Baters nach Frankreich zu begleiten. -Die "Uffemblee nationale" fagt aus Unlag ibrer Befchlagnabme: "Um 4 Uhr hat man uns mit Beschlag belegt; noch haben wir fein amtlisches Attenftud empfangen. Es ift dies bemnach feine gewöhnliche Barquetjache; wir werden auf hoheren Befehl verfolgt. Das Glufee tritt gegen die Journale der Ordnung auf, welche die Berlangerung der Gewalten des Prafidenten, die Berlangerung trot ber Rationals Berfammlung, nicht zulaffen wollen. Geftern ward ber "Corfaire" mit Beschlag belegt; heute geschieht bies ber "Affemblee nationale" und morgen wird der "Ordre" an die Reihe tommen; bann folgen die legitimistischen Blätter und vielleicht das "Journal des Debats." Die Preffreiheit existirt für die unabhängigen Journale aller Farben nicht mehr, und boch find wir noch erft unter ber Prafidentschaft. Was wurde aus der Freiheit zu schreiben unter dem zehnjährigen Confulat werben, und mas murbe unter bem Raiferthum bavon übrig bleiben? Bir verdaufen der Prafidentschaft das neue Preggefet; muß man nicht erwarten, daß diefes Wefet unter bem Raiferthum nur noch einen einzigen Artifel enthalten murbe?"

Paris, ben 3. Oftober. Die Permanenzfommission hielt eine Sitzung, ohne Beschluß zu fassen. Die Spanische Regierung har ebensfalls Nachricht von einem bevorstehenden Einfall auf Euda erhalten. Die Sardinische Regierung hat die Internirung des Erzbischofs Franzoni in Frankreich verlangt. (Tel. Korr.-B.)

Paris, ben 4. Oftober. Der Präfibent soll heute in Fauloung St. Antoine schlecht empfangen worden sein. Der Erzbischof Franzoni bleibt in Lyon. Thiers ist in Paris eingetroffen. Die Spaltung unster den Legitimisten ist durch eine neue Beröffentlichung bekräftigt worzden. Ein großes Manöver hat im Beisein des Präsidenten zu Saint Maur stattgesunden. Einem Gerüchte nach soll die Königin von Spanien schwanger sein. (Tel. Korr.-B.)

Dänemark.

Royenhagen, ben 1. Oftober. Unfer Berluft bei Miffunde wird fo angegeben: Tobte: 2 Offiziere u. 28 Mann, Berwundete: 5 Offiziere und 176 Mann; einige und breißig Bermifte.

Die Affaire mit der "Gefion" soll veranlaßt haben, daß nicht allein eine Preußische sondern auch eine Desterreichische Note an den hiesigen Gesandten gerichtet worden ist, um von der hiesigen Regierung Auftlärung darüber zu verlangen. Desterreich verlangt eine solche Auftlärung im Namen des Deutschen Bundes und Preußen in eigenem und ebenfalls im Namen des Deutschen Bundes. — Eine Antwort der hiesigen Regierung soll bereits ersolgt sein — wie sie lautet, ist aber noch nicht bekannt.

Kopenhagen, den 3. Oftober. Se. Majestät der König ist gestern Nachmittag mit dem Dampsschiffe "die Eider" hier wieder einsgetrossen. — Der Regierungskommissair von Tillisch ist gleichfalls hier angekommen und wird sich einige Tage aushalten. — Bei der Abreise von Flensburg gab der König seine Frende über den ihm dasselbst zu Theil gewordenen Empfang zu erkennen, und sprach es ans, daß Flensburg für die Zukunft der Hauptsit der Regierung des Herzogthums Schleswig sein und daß das erste Masgistrats-Mitglied den Titel "Oberpräsident" führen

Italien.

Turin, ben 1. Oftober. Die Urtheilssprüche über bie beiden Erzbischöfe murben veröffentlicht. Erzbischof Franzoni ist in Befan eingetroffen. (Tel. Korr.2B.) Florenz, ben 30. Sept. Der Bürgermeister Peruzzi ist wegen

der Betition des Gemeinderaths zur Reaftivirung der Verfaffung abgeset worden. (Tel. Korr.-B.)

Bermischtes. Gin Denemal für Columbus. Bir find in ber Mitte bes neunzehnten Jahrhunderts, und einer ber größten Manner, ber burch bie Entbedung einer neuen Welt bie Gestalt ber Erde veranderte, Chriftoph Columbus, besitt noch fein Denfmal. Diefer mertwürbigen Undankbarkeit foll endlich ein Biel gefest werben. In Mabrid ift zu biesem Zwede durch die Berren Galvador Bermudes, Dichter und Mitglied der Cortes, und Martinez bella Rofa, ehemaligen Defandten Spaniens in Paris, eine allgemeine Subscription eröffnet und mit Unterschriften der hervorragenoften Berfonlichfeiten Spaniens fogleich bedeckt worden. Das koloffale Monument foll in der Rabe des Safens von Balos de Magner, dem Rlofter von Santa Unna ge-genüber, mo fich Columbus bei feiner erften Entbedungreise einge-Schifft batte, errichtet werden. Gerr Bermides ift beauftragt, Die Lifte felbst nach England zu bringen. Fur Die Zeichnung bes Entwurfs gum Monumente wird ein Coneurs ausgeschrieben, und die Runftler von gang Europa'werben aufgeforbert werben, fich baran gu betheiligen. Die vorläufigen Borichlage und Beranschlagungen fprechen von nichts Geringerem als einer Statue von feche Metres Bobe und von Grup. pen im Umfange von zwolf Metres, welche fie umgeben und halten follen. Die Statue foll in Florentiner Bronge gegoffen und bas Bie= deftal in rofenfarbigen Granit ausgeführt werden. Das Minimum ber Roften ift auf 500,000 France veranschlagt.

# Locales 2c.

Pofen, den 7. Oktober. Die bis zum 19. b. M. im Magistratssigungssaal zur Einsicht des Publifums ausgelegte Gemeindewählertiste enthält im Ganzen 1970 Namen, und zwar von Wählern I. Rlasse mit einer Einnahme von 12,000 bis 1,800 Rthlr. die Zahl von
178. 11. Rlasse mit 1,800 bis 700 Rthlr. Einnahme: 509. 111.
Rlasse mit 650 bis 250 Rthlr. Einnahme: 1283. Mit 12,000 Rthlr.

Ginnahme ift allein ber Gr. Ergbifchof Braylusti verzeichnet. Muffälliger Weise find mehrere Sauptleute in die III. Abtheil. gefest, wiewohl ein Sauptmann, auch II. Rlaffe, mit Ginschluß bes Gervis ein höheres Einfommen, als 650 Rthir. haben muß. Auch finden fich manche Perfonen in ber Lifte vermerft, welche Pofen bereits verlaffen haben, 3. B. der Appell-Gerichtspraf. Roetel, ber Reg.-Rath von Schreeb zc. Gine Berichtigung scheint hiernach Roth zu thun und wolle bas Bublitum burch batbige Ginficht ber Liften, nach Rräften baju beitragen.

- Uns zugekommenen Rachrichten zufolge foll unfere Schaufpielergefellichaft in ber alten Sonigtudenftadt Thorn feineswegs So nig fammeln. Der Theaterbesuch foll sparlich fein und bas bor= tige Publifum nur große Trauerspiele und Opern verlangen. Gine nene Liebhaberin, Grl. Barth, gefällt; Grl. Brandenburg hat ge fundigt, Grl. Ludwig ift wieder Prima donna ber Oper und foll beifällig aufgenommen werben, weniger ein nen engagirter Tenorift.

Nachstens geht die Gefellschaft nach Bromberg.
— Sonnabend fand die Ginführung des Appellations Gerichts-

Bice-Brafident v. Schröter in fein Umt Statt.

Rurnif, ben 2. Oftober. Es ift erfreulich mahrzunehmen, wie bin und wieber auch in fleineren Ortschaften ber Schonheitsfinn und namentlich ber Ginn fur Bolfsgefang gewedt und belebt wird. Go bat fich in bem benachbarten Stadtchen Santompsl ein Berein von Mannern gebilbet, welcher wochentlich 2mal Gefangubung halt und fo auf ber einen Geite, wenn auch nur indireft bas afthetische Wefühl bes Wolfes bilbet, auf ber anderen aber, was fast noch höher in Unschlag gu bringen ift, Dianner aller Stanbe gufammenführt und fie inniger mit einander verfnupfet. Dochte recht balb biefes fcone Beifpiel an recht vielen Orten unserer Proving, die in biefer Beziehung noch nicht febr weit vorgeschritten ift, wurdige Rachahmung finden und mochten namentlich folde Bereine fuchen, auf Die Berfchonerung bes Rirchenges

Bielen Landwehrmännern ber Stammfompagnie bes 19. Landwehrregiments, welche zu Schrimm fieht, ift die Erlaubnig ertheilt, entweder in ihre Beimath gurudgutebren, oder aber auch in ihrem Die meiften berfelben aber haben Dienftverhältniffe gu verbleiben. vorgezogen letteres zu mablen, weil fie in diefem um Beftreitung ihrer nothwendigften Lebensbedurfniffe feine Gorge haben, andernfalls aber, nachbem nun ber Commer mit feinem Berdienfte vorüber ift, fie Roth und Glend erwartet. Go hat ber Staat burch Gingiebung ber Land= wehrleute fich große Roften zugezogen, welche nun, burch bas langere

Salten berfelben noch vergrößert werden.

E Birte, ben 5. Ottober. In hiefiger Wegend hat fich vorige Boche ein eigenthumlicher Unfall ereignet, ber jedoch erft geftern ruch= bar geworden und zur Kenntnig ber Behörden gelangt ift. Bu ge= bachter Zeit nämlich, am Wochenmarft, war ein Dann aus Grunthal, welcher zulest in Zagolis gewohnt haben foll und Befiger eines Suhrwerts mar, hier anwesend, entfernte fich jedoch an bemfelben Tage noch aus ber Stabt. Geitbem fam er nicht zu ben Geinigen guruck, wurde indeg in Folge haufiger Abmefenheit von Saufe eben nicht vermißt, bis man ihn endlich geftern auf wenig betretenem Balbwege nabe bem lettgenannten Dorfe tobt neben feinen tobten Pferben fand. Ginfiweilige Befichtigung ber zunachft Unwefenden entschied fur gewaltfame Tobtung und es ift, ba jener Begirf gum Gamter'ichen Rreife gehort, bem bortigen Gericht bie Cache gur genaueren Untersuchung

übergeben worden.

v Schrimm, ben 6. Oftober. Die burch bie Februar- Ueberfcmemmung gerftorten zwei, erft ein Jahr alten Bruden bei Schrimm auf ber Runfiftrage nach Bofen werben fcon biefen gangen Commer über reparirt, und bei ber angewandten Arbeitsmethobe läßt fich gar nicht abfeben, wann fie fertig werben. Die Arbeitefrafte werben bem Acterbau entzogen, weil fur Wenigthun jebem Arbeiter 9 Ggr. und barüber täglich gezahlt werben, ein Arbeitslohn, ben befonders ber Landwirth nicht gablen tann, ber beshalb feine Arbeiter erlangt. Rein Ober, fein Unteranffeber tann bie nicht gu banbigende Daffe ber Arbeiter zu einer anhaltenben Thatigfeit bringen, und ber Baby= Ionifde Thurmban wird ba im Rleinen aufgeführt. Der Berfehr auf biefer Strafe ift febr erfchwert, und tritt erft, wie bald gu erwarten, bie Regenzeit ein, fo muß jener fur ben Binter gang aufgehoben werben, weil bie gegenwärtige Nothstraße leicht unter Baffer gefest werben fanu und ber jegige Bafferbau ein Bau im Baffer werben mußte, ber leicht gang gu Baffer werben burfte. Sier muß Bulfe von Dben fommen, wie bas Bublifum fagt, bem bie gange Gache gewiß nicht gleichgultig ift. Das Chauffeegelb muß vollftaudig gegablt merben, Die Bruden bei ber Stadt find und werben nicht fertig, und ber bieferhalb nothwendig geworbene Diebenweg ift fchlecht und auch viel

2 Dobrzyca, ben 3. Oftober. Seute Rachmittag um 4 Uhr marschirte bie feit langerer Beit in Blefchen wegen ber in ber Umgegend vorgetommenen Raubereien ftationirte Compagnie bes G. Linien-Inf. Regts. bier burch. Gie hatte ploblich Marfchordre nach Rrotofcbin erhalten, von wo fie, wie wir boren, mit bem betreff. Bataillon vereinigt, ben Marich nach Glogau antritt. Wir wünschen, bag bie burch Gutfe bicfer Truppen in biefiger Begend wieder hergestellte Gis derbeit des Eigenthums und was bei bem berannabenden Binter um fo mehr zu fürchten ftebt, als ber Berbienft fur ben Proletarier abnimmt, wahrend fich feine Be-

burfniffe freigern.

21m 30. v. Mts. Abends wurde bem Gutsbefiber v. R. zu Lutonia bon boshafter Sand ein Getreideschober angegundet, woburch 70 Schod Roggen in Flammen aufgingen. Der Schober war nicht verfichert. Man ift bem Thater auf ber Gpur.

+ Inowraciam, ben 5. Oftober, Ueber ben tragifchen Rampf mit ben Efcherfeffifchen Ueberläufern mochte folgendes Habere von Intereffe fein: 21m 1. b. Dits. verbreitete fich furg vor Mittag bier bas Gerucht, es feien 10 Mann Ticherteffen, welche, aus Rußland befertirt, zuerft bas Preugifche Grabtchen Rrufchwit erreicht und bafelbit eine gaftfreundschaftliche Aufnahme gefunden hatten, im Anmarsche auf Jummraclam; ihre Absicht sei, nach Berlin zu geben, sich bort Gr. Majeftat unferem Ronige porftellen gu laffen, um in feine Dienste zu treten. Dieses Gerücht erhielt gur Frende bes Bublifums balb feine volle Bestätigung, benn balb nach 12 Uhr Mittags ruckten bie 10 Mann Ticherfeffen, mit filbernen Medaillen beforirt, frart bewaffnet und toftbar gefleibet, unter Begleitung eines Gensbarmen mit 13 Pferben bier ein, bielten por bem Landrathe 2mte an und zwei von ihnen begaben fich in bas Barean, um über ihren weiteren Marich zu unterhandeln. Ihre fleinen, mageren Pferde waren burch ben schnellen Marich, ben ihre Desertion erheischte, febr abgemattet. Nachbem ber Berr Landrath v. Fernow die Leute mit bem Wefes be-

fannt gemacht und alles Mögliche, aber leiber vergeblich versucht hatte, bie fremden Bafte gur friedlichen Abgabe ihrer Baffen gu bewegen, wurden dieselben vor das Thor ber Kaserne geführt, wohin sie das massenhaft vertretene Bublifum begleitete. Auf dem Kasernenhose stand die zur Zeit 50 — 60 Mann starte Escadron Dragoner bereits, auf alle Eventualitäten gefaßt, fampfgeruftet ba. Nochmals murben Berfuche zur friedlichen Entwaffnung ber feltenen Gafte gemacht; allein alle Duthe war fruchtlos; benn ihr Begriff von Ghre, bem gegenüber fie auf ihr Leben und alles bem Menschen Theuere refigniren, ließ es nicht zu, die Waffen, ihr Beiligthum, lebendig aus ben Banben gu geben. Gie erflarten baber auch in Bolnifder Sprache, bag fie es auf bas Aeußerste ankommen laffen und schlimmftenfalls fein Bebenfen tragen murben, fich felbit ben Tod zu geben. Darauf lieg ber herr Mittmeifter v. 310w burch eine circa 25 Mann ftarte Abtheilung Dragoner mit gezogenem Gabel die Strafe nach bem Martte gu fperren und eine Abtheilung ohne Pferde, aber mit Feuergewehren verfe= ben, auf ber Strafe, bicht an ber Sofmauer ber Raferne aufmarfchiren. Auf einen Wint ihres Führers, machten die Rantafushelden im Du Front gegen lettere Dragonerabtheilung, im Angenblicke hatten fie ihre langen, leichten Buchfen aus bem gutteral von Belg und bielten diefelben, mit der Rolbe auf bas Rnie geftütt, in ber rechten Sand. Auf bas Kommando: "Feuer!" gaben bie nicht berittenen Dragoner eine Salve, Die fogleich von ihren Gegnern erwidert wurde. — Das Bublitum flob, beiläufig gefagt, auseinander. — Da burch biefe Schuffe aber weber eine Civil = noch Militarperfon verlett murbe, fo lägt fich annehmen, daß die Dragoner mit Plagpatronen und ihre Gegner über die Ropfe hinweggeschoffen haben, jene vielleicht, um bas Bublifum zu verscheuchen und zu zeigen, bag man Ernft machen wolle, Diefe mabricheinlich, um ihre nicht feindliche Absicht zu erkennen gu geben; benn es ift wohl nicht gut anzunehmen, daß 10 im Dienfie ber Baffen fo genbte Rrieger alle ihr Biel verfehlen follten, von dem fie faum 15 Schritt entfernt waren. Die Dragoner aber hatten mindeftens von dem ihnen schaarenweis gegenüberstehenden Bublitum Je-manden treffen muffen, wenn sie scharf geschoffen hatten, oder fie muffen nach ben Wolfen gezielt haben. Bon ber fcharfen Ladung ber Efcherfeffen liefert die Mauer die schlagenoften Beweife

Raum hatten die Mahomedaner ihre Schuffe abgegeben, als fie ihr Beil in der Glucht fuchten und von den Dragonern verfolgt mur= ben. 3ch hatte, theils bahin gebrangt und theils weil ich ichon einge= fdrieben und im Begriff war, mit ber Boft nach Bromberg gu reifen, einen Standpuntt auf ber Treppe vor bem Boftgebande genommen, von wo aus ich, wenn auch nicht ohne Befahr, ben gangen Stragen= fampf überseben fonnte und Augenzenge war, wie der hinterfte ber fliebenden Ticherteffen, fich umwendend, um feinen nachften Berfolger, einen Unteroffizier, zu erschießen, von diesem einige Gabelbiebe erhielt, daß er, bom Blut überfloffen, mit feinem wieder von einer Rugel getroffenen Pferbe fturzte, nachdem ihn baffelbe noch einige Schritte feitwarts an ein Saus getragen hatte. Mit Bferd und Reiter war es aus. Gleich barauf fturgte berfelbe Unteroffigier, von einem Burfmeffer durchbohrt, vom Pferde; auch er war nicht mehr. Das Burfmeffer (ich batte eins in ber Sand) besteht aus einer ungefähr 11 Tug langen, allmälig in eine Spite auslaufenden, zweischneibigen und mit einer Blutrinne verfebenen Rlinge von bedeutender Schwere und bat einen furgen Sandgriff von Sorn. Bon foldem Meffer an ber Stirn verwundet, fehrte auch balb ein Dragoner, mit Blut bebeckt, gurnd. Unfere Boft ging ab und ich fah aus bem Wagen entfeelte und febwer verwundete Ticherfessen, so wie auch tobte Pferde bin und wieder auf ber Chauffee liegen. 5 Ticherfeffen waren tampfunfabig; bie letten 5 Mann aber nahmen ihre Richtung nach bem feitwarts von ber Chauffee gelegenen Borwerte Kruschliewicc, ließen bicht vor ben Schennen ibre Pferde entlaufen und flüchteten fich ein Saus, aus welchem fie auf Jeben, ber fich ihnen nahete, Feuer gaben. Der Ritts meifter fant es rathfam, bas Saus mittelft Bechtrangen in Brand fteden zu laffen. Bom Tener gedrängt, verließen bie Berfolgten bas bem Ginfturg nabe Gebaube und eilten, nach verschiedenen Richtungen bin Rugeln entfendend, in ein zweites. Bei biefem Schiegen wurde ein Tifchlerlehrling, ber eine Rugel burch bie Wange erhielt und ein Dragoner von berfelben Rugel am Beine verwundet. Auch die anderen Gebaude und Getreibeschober wurden theils burch bie Dragoner und theils burch die brennenden Gebaude angegundet, nur bas eine Saus, welches die tapferen Efcherfeffen barg, blieb fteben, weil es von felbft nicht verbrannte und weil fich ohne Wefahr, erschoffen zu werden, ihm

Diemand nahen durfte. Während bie Escabron bas brennende Borwerf umlagerte und bie frommen Dlufelmanner eine Beit lang andachtig fingen borte, wurde per Gftafette aus Bromberg Infanterie requirirt, und gegen Morgen famen 40 Mann Mustetiere Des 4. Regimente mit Extrapoft bier an, beschoffen erft bas Saus und erfturmten es bann, bei welcher Uffaire fie einen Mann einbuften und ein Ticherkeffe, ba auch bies Saus endlich noch angegundet murbe, ben Teuertod fand. Un Tobten haben die Ticherteffen im Gangen 4, unfere Escabron 1 und die Infanterie auch 1 Mann. Die feierliche Beerdigung biefer 6 Gefallenen fand am 3. b. M. ftatt; fie murben, mit Ausnahme bes Dragoner = Unteroffiziers, eines Ratholifen, auf bem evangelifden Rirchhofe beerbigt. Sammtliche Sarge, benen Militars und Civilpersonen von nah und fern in großer Menge folgten, waren mit Kranzen geschmuckt. Ueber dem gemeinschaftlichen Grabe ber Dufelmanner gaben 18 Mann Juf. eine Calve und über bem bes Infanteriften und Drago= ners je 3 Salven. Bon ben übrigen 6 Mann Ticherfeffen ift einer ge= fund und erfreut fich bei feinem Gefangenwarter vieler Befuche und einer liebevollen Behandfung, mahrend die 5 Bermundeten im Laga= reth gehegt und gepflegt werden. Erft geftern besuchte ich bie letteren, von benen nur einer leicht, die anderen alle fchwer vermundet find; doch hofft ber Schwadrons Argt, Dr. Soffmann, fie alle am Leben gu erhalten. Gie fprechen alle Polnifch; auch rauchen fie Tabat und Gigarren bis auf einen, ber einen Schuß im Unterleibe hat.

+ Inowraciam, ben 6. Oftober. In nachstehenben Zeilen will ich noch die durch Infanterie erfolgte Erfturmung bes letten Saufce betailliren, in welchem bie Efcherfeffen fich verbarritadirt hatten. Nachdem die 40 Mann Mustetiere Des 4. Regiments fo oft auf die Fenfter geschoffen, als fie einen Efcherteffen baran mahrgenommen, mußten fie endlich, um der 5 Mann habhaft zu werben, bas Saus mit Sturm einnehmen. Bu biefem Zwecke versuchten fie, um ben Angriff ans ber möglichften Rabe zu beginnen, eine gebectte Bofition hinter ber Mauerruine eines durch Teuer gerftorten Gebandes zu erhalten, was ihnen auch gelaug. Bon bier aus liefen fie mit hurrah auf bas lette Afpl ber Flüchtlinge gu, verloren aber balb zwei Dann aus ihren Reihen, Die, von Rugeln getroffen, umfehren mußten; ber Gine fiel tobt nieder, als er wenige Schritte gegangen, bem Unberen war die Rugel burch Cabeltoppel und Rleiber, bis auf die Saut gebrungen, auf ber fie aber bloß einen blutrunftigen Bled verurfacht hatte.

Unter Leitung zweier Offiziere, Die ihren Mannschaften mit bem Beispiele der Tapferkeit vorangingen, wurden die Fenster besetzt und in bas Saus gefeuert, mahrend einige Militars bie Thur erbrachen. Das Baus gerieth endlich in Brand, aber Die tobtverachtenben Ticherteffen ergaben sich nicht, sie verschmähten vielmehr den ihnen angebotenen Pardon. Da unsere Truppen zulett auch in die Stube brangen, gogen ihre Feinde fich in eine Rammer gurud, beren Thur fie befetten. Erft als auch diese Thur geöffnet und fie alle tampfunfähig ba= lagen und die brennenden Sparren mit Ginfturg brobten, riefen fie: Barbon!" Darauf hat bie Infanterie biefe 5 Mann - 2 tobte, von benen einer burch ben Brand erheblich verlett war, und 3 verwundete mit Lebensgefahr aus dem Tener getragen. Go fampft ein Ticherfeffe für feine Ghre und Freiheit!

218 Muselmänner wollen diese Leute fein Schweinfleisch genie-Ben und dabei find fie außerdem, obwohl fie fich ber größten Theil= nahme erfreuen, fo mißtrauisch, daß einzelne von ihnen nur die Cigar= ren rauchen, die ber Geber ihnen anraucht. Mit Ansnahme eines Bermundeten, ber mohl in Folge feiner Bunden noch fterben burfte, rauchen die andern alle entweder Eigarren oder Türkischen Tabak aus Stambulfas, bie man ihnen geschenft. Ihre feibenen Bemben zc. mußten ihnen, ba biefelben mit Schmut und Blut bebedt maren, aus=

gezogen werden; fie haben leinene erhalten.

Man ergählt hier viele Geschichtchen, wie Mancher an ben tobten und verwundeten Fremdlingen, die Geld, foftbare Ringe, Bettwafche

ic. bei fich führten, fein Schäfchen geschoren habe.

Was die in bem von bier aus batirten (A) Artifel ber Ratio= nal-Beitung gerügte Difhandlung ber Gefangenen betrifft, fo fann ich dagegen erwidern, daß die Infanterie feine Schuld baran trägt; ihr Kommandeur hat sich namentlich der Unglücklichen mit theilnehmender Sumanitat genaht. Daß einzelne Dragoner, beren Offiziere ebenfalls Mighandlungen verboten, fich bennoch vergeffen haben follen, ift wohl mit der Aufregung bes Augenblides und bamit einigermaßen zu entschuldigen, daß fie gleich einen Unteroffizier, der ihnen voran ritt, verloren. Wie aber ein Polizei-Gergeant, der, fobald biefe Flüchtlinge ber Militarbehörde überantwortet waren, nichts mit ihnen zu fchaffen hatte, fich bennoch — was er zum Theil felbst gesteht und burch viele Beugen bewiesen werden fann — an einem ermatteten, wehrlofen Ge-fangenen thatlich vergreifen fonnte, weiß Niemand, womit bas zu entschuldigen ware! Ueber biefen ift auch bas Publifum febr aufgebracht und wünscht feine Beftrafung.

### Der Clageur. Ein naturhiftorischer Beitrag.

Dem aufmerksamen Beobachter ber Natur fann nicht entgeben, baß auch unter den Thierflaffen ein Wachsen und Abnehmen frattfinbet, wie langft an gewiffen Bebirgs = und Gletscherformationen er= fannt worden. Go ift, feit Buffon feine verdienstlichen Arbeiten un= ternommen hat, ber Bogel Dronte von ber Infel Mabagastar fpur= los verschwunden, und dagegen eine neue Biehspecies entstanden: Elaqueur genannt. Unfere Naturforscher, die durch die Analyse ber Bratwürfte und Saucischen, sowie burch Berzehrung altersschwacher Thiere im zoologischen Garten febr in Unfpruch genommen werben, haben bisher verfehlt, jene Species vor bas Forum bes Secirtifches

gu gieben. Wir holen bas Berfaumte nach.

Der Claqueur gehört zu ben fleischfreffenden Thieren, trinkt aber nichts als baierisches Bier. Im Meußeren ift er schon oft von oberflächlichen Beobachtern mit bem Menschen verwechselt worden. Er halt fich gern heerdenweise zusammen und folgt, wie die milben Pferbe und Gfel, einem besonders ftarten Bengfte, einem Führer, ben er Chef ber Claque nennt. Un feinem Körper ift er mit einem ungewöhnlich bicfen Tell befleibet, bas in ben Sandflachen, abweichend vom Men= fchen, in eine Art hornige Daffe enbet, mit ber er oft ein merkwurdig ichallendes Geräusch hervorbringt. Diefen garm erhebt er nur Abends, wenn er truppweise mit feines Gleichen beifammen ift, wo= bei fein Oberefel stets das Signal angiebt. Er gleicht hierin burch= aus bem Frosche und Rohrsperling. Schüchtert man ihn burch ftartes Bischen ein, so schweigt er wie diese Thiere einen Augenblic, fängt alsbann aber befto ftarter von vorne an. Wie die Raben und Giftern liebt er bas blanke Gelb und fängt fleine Gelbftucke mit feltener Geschicklichkeit auf. Beerbenweise hat er Muth und bietet Trot, einzeln ift er feig und verftectt fich gern, wobei er eine feltfame gurcht vor Ohrfeigen außert. Er lagt fich leicht von gewiffen Berfonen gabmen, und beweift feine Unbanglichfeit alsbaun burch frobes Uneinanderschlagen feiner Sornhaute. Wegen andere Berfonen, nament= lich gegen folche, die ihn nie zu füttern pflegen, außert er heftigen

Unwillen durch Zischen. Er halt fich am liebften in ben Parterre's ber Schaufpielhaufer auf und lebt gang von ben Schaufpielern, die ihn in größeren ober fleineren Beerben als Sausthier zu halten pflegen. Doch tann man fich im gezähmten Buftande nie gang auf ihn verlaffen, benn er foließt fich nach Befinden der Umftande, eben fo wie bie Tauben, gern einem anderen Schwarme an. Sangerinnen hat er am liebften, boch hat man auch Beispiele, daß er mannlichen Berfonen Beweise von langjähriger Unhänglichkeit gab. Buweilen fammelt er Blumen und wirft fie nach ben Berfonen, bie man ibm zeigt. Mit bem Stocke muß man ihn nie fchlagen, weil er fonft leicht bofe wird. Er gebort gu ben von ber Polizei gebulbeten Thieren und fcheint bies zu wiffen, ba er fich oft in Gegenwart berfelben unverschämt genug beträgt. Im Binter fühlt er fich am wohlften, mahrend er fich im Commer bau= tet. In Diefer Zeit beluftigt er fich zuweilen mit Tafchendiebftabl. Er ift benfelben Rrantheiten wie ber Menfch unterworfen, nur leibet er noch außerbem an ber Rlauenfenche. Beerdenbefiter haben beshalb borgefchlagen, feine hanbeabnlichen Rlauen mit Gifen zu befchlagen. Seine Sauptfeinde find die Theaterrerenfenten, die ihm ftets nachftel-len, ohne ihn vertilgen zu tonnen. Man fangt ihn mit Freibillets und Preugischen Biergroschenftuden; auf Zweigroschenftude beißen inbeg nur fleinere Gremplare an. Bon feiner Sant ift bis jest von ben Gewerben noch fein Gebrauch gemacht, doch lagt fich vorausseben, daß bei fortgeschrittener Gerberei man Diefelbe biegfam machen und viels leicht zu mancherlei bauerhaften Leberarbeiten verwenden fann; fie ftebt an Dauerhaftigfeit zwischen Rhinoceros und Glephant mitten inne. Mus feinen Knochen laffen fich Jagd = und Diebespfeifen verfertigen, mit feinen haaren aber ftopft man Sopha's und Stuble aus. Get ner Freiheit beraubt, wird er traurig, frift was man ihm giebt, bezahlt Koften und verliert die Nationalfofarbe. Wenn er nicht vor ber Beit todigeprügelt wird, ftirbt er erft fpat eines naturlichen Tobes. Friede feiner hahnebuchenen Afche.

# Mngefommene Fremde.

Bom 6. October.

Bazar : Die Gutsbefiger v. Bottomsti a. Riechanowo, Fr. v. Grabowsta

a. Rzadtowo
Laut's Hôtel de Rôme: Fr. Generalin v. Kurnatowska a. Samter; Apotheker Weiß u. Bolontair Meher a. Neutomyst; Wirthsch.-In-spettor Folitiski a. Janowice.
Schwarzer Adler: Fr. Posthalter Luttow a. Snesen; Landwirth Pfotenhauer a. Grochwiß.
Hôtel de Bavière: Gutsh. Wahn a. Schildberg; Kammerger-Neserend.
Lorek u. Holzhändler Heppner a. Berlin; Lieut. im 2. Hus.-Regt. v. Indient a. Wolfinki a. Wohlau; Kausm. Uhlmann a. Uhlseld.
Hôtel de Dresde: Rechts. Anwalt Ahlemann a. Samter; Wirthsch.
Inspektor Grunwald a. Piotrowo.
Hôtel de Berlin: Prosessor Iakowicki a. Trzemeszno; Kausm. Krätke

Hôtel de Berlin: Professor Jakowicki a. Trzemeszuo; Kaufm. Krätke a. Berlin; dle Gutsb. v. Moszczenski a. Srebrnagera, Johne a. Grünhagen, Sinz a. Lindewald.
Goldne Sans: Bramter Rullger u. Partikulier Schröder a. Breschen Weisen Adler: Gutsb. Busse a. Brodziszewo; Handl.-Commis Krusski a. Wrefchen.

Drei Lilien: Borwerksbesiter Schmidt a Nadzim; Kommissarius Swigtschwaft a. Dobrojewo; Sutsb. v. Broniss a. Bieganowo.

Bom 7. Oktober.

Bazar: Die Entsbesiter v. Niegolewski a. Niegolewo, v. Moszinski a. Stempuchowo, Podoski a. Polen, Einwohner Sppniewski a.

Bottol de Vienne: Die Gutsb. Graf Poninski a. Breschen, v. Niegolewski a. Breschen, v. Niegolewski a. Stempuchowo, Seminarlehrer Latranski a. Trzemeszno; Inspekt. Kempscher a. Latalice.

Soldene Sans: Arzt Dr. Dobbelin und Stud. theol. Dobbelin a. Bazar : Die Ontsbesiter v. Riegolewsti a. Riegolewo, v. Dlofzeginsti Stempuchomo, Podosti a. Polen, Ginwohner Sypniemsti a. Dietrowo.

Laut's Hotel de Rome: Die Kaufl Lown, Friese u. Grove a. Berlin, Guteb Graf Grabowsti a. Siedlec, Guteb. v. Behdebrun u. Schonemann a. Marnin.

nemann a. Marnin.
Schwarzer Adler: Die Sutsb. Schaust a. Liesniewo, Fr. Seredynska
a. Jaktorowo, Fr. Bürgerin Schaust a. Ezerniejewo, Die Wirtschasts Commiss. Lenschner a. Lopienno u. Fechner a. Golembic,
Domainenp. Hildebrandt a. Grzymiskaw, Dr. philos. v. Bronis
kowski a. Mosciejewo, Oberseuerwerker Fechner a. Coblenz.
Hôtel de Bavière. Lieut. 5. Inf.-Reg. Graf Reichenbach a. Breclau,
Die Sutsb. Tziembenko a. Warschau, v. Karsnicki u. Obersörster Sukmierski a. Emchen.
Hotel de Dresde: Kaussm. Leminschw. a. Berlin: Spung-Lehrer Mar-

Hotel de Dresde : Raufm. Lewinfohn a. Berlin; Symn .= Lehrer Mar.

tens a. Ostrowo. Hôtel à la ville de Rôme: Guteb. v. Zakrzewski a. Cichowo; Ren-tier v. Zalewski und Kausm. v. Nozycki a. Camter.

Drei Sterne: Die Mufiter Coffaffer, Ribis sen., Ribis Sutab. Budabnfti a. Ujaab Rrug's Hotel: Apotheterin Fr. Roman a. Gocistowo.

Drud und Berlag von B. Deder & Comp. in Bofen."

Beiser Adler: Oberförster Lurczhnski a. Mosciejewo; Konditor Karpowski a. Samter; Die Sutsb. v. Pawkowski a. Szamarzewo, Rehring a. Nehringswalde. Große Siche: Gutsp. Kompf a. Dembnica; Administrator Wohtowski a. Schokken; Die Sutsb. v. Goskawski a. Gerkufema

Eichenkrang: Rauft Gebr. Berrmann a. Stordneft; Schiffer Steinberg

Eichborn: Wildprethandler Lofer jun. a. Rarge; Die Raufl. Jaffe a.

Schroda, Orlewicz a. Oftrowo, Samburger a. Schmiegel. i Sterne: Die Mufiter Coffaffer, Ribis sen., Ribis jun. a. Paris;

Samter.

Rretufgewo.

a. Thorn.

Physikalische Vorträge.

In diesem Winter werbe ich, wenn fich eine bin= längliche Angahl von Zuhörern melbet, folgende allgemein verftanbliche phyfitalifche Bortrage halten und noch im Oftober bamit beginnen:

1) Die Hauptlehren ber ganzen Physik, 3 Mal mochentlich, Abends von 5 bis 6 Uhr, in 50 bis 60 Vorträgen.

2) Die Lehre von bem Magnetismus, ber Gleftrigi= tat, bes Gleftromagnetismus, ber Magnetoeleftri= zität und ber Thermoelektrizität, I Mal wöchent= lich, Abends von 5 bis 6 Uhr, in 12 bis 15 Bor= trägen.

Das Nähere bitte ich Diejenigen, welche fich für biefe Bortrage intereffiren, in ben gur Subfcription in ben Buchhandlungen von Mittler und Bupansti ausgelegten Liften gefälligft nachzuseben. Pofen, ben 7. Oftober 1850.

Dr. Brettner.

Für alle Volksschulen! 3m Berlage von Joh. Urban Rern in Bres= au ift fo eben erschienen und bei Gebruber Cherf in Bofen, Martt 77., gu haben :

Hilfsbuch für den Unterricht in der Naturgeschichte.

Bum Gebrauche Lehrender und Ler= nender in Volksschulen,

(1. Seft: Wirbelthiere 2. Seft: Wirbellose Thiere. Lehre vom Menschen. 3. Seft: Pflangenfunde. 4. Seft: Mineralogie.)

Preis jeden heftes 21 Sgr. (Auf 12 Exemplare bas 13te gratis.)

Herr Oberlehrer Scholz fagt über Obiges: Wom Allgemeinen ausgehend und zum Befonbern fortschreitenb, hat ber Berf. mit anerkennenswerthem Fleife und Geschicke bas Wiffenswurbigfte und bas für unfere Bolfsichulen Unentbehrliche aus bem über= reichen Gebiete ber Naturgefdichte gufammengeftellt und jo bem Lehrer und Schuler bie Möglichfeit, bas vorgestedte Ziel biefes Unterrichts in Wolfsschulen gu erreichen, bargeboten ic.

Bekanntmachung. Die Gerviszahlung für die im Monat September b. 3. hier einquartiert gewesenen Truppen erfolgt am 9., 10. und 11. biefes Monats.

Pofen, ben 7. Oftober 1850. Der Magistrat.

Befanntmachung Der Gutsbefiger Clemens von Grabowsti gu Pomarganowice, Schrodaer Rreifes, und bas Fräulein Josepha von Otocka aus Chwali= bogowo, Rreis Wreichen, haben mittelft Chever= trages vom 20. November 1849 bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur öffentlichen Renntniß gebracht wird.

Schroba, ben 23. September 1850. Königliches Rreis= Bericht.

Rothwendiger Bertauf.

Königliches Rreis-Gericht zu Wrefchen.

Das ben Abalbert Rurowsfiften Chelen= ten zugehörige Mühlengrundstuck, abgeschaft auf 17.212 Riblr. 8 Car. 9 Bf. zufolge ber, nebft Sy= pothefenschein und Bedingungen in ber Regiftratur einzusehenden Taxe, foll

am 16. December 1850 Bormittags 10 Uhr an orbentlicher Gerichtsftelle fubhaftirt werben. Wreschen, ben 19. April 1850.

# Porzellan=, Steingut=und Glas = Unftion.

Mittwoch ben 9. Oftober Bormittags von 10 Uhr ab, follen in bem Saufe alter Martt Do. 89 2 Treppen boch bem Sanbelsfaale gegenüber wegen Aufgabe bes Gefchafts mehrere Porzellan=, Steingutund Glasfachen öffentlich an ben Meiftbietenben ver= fteigert werben. Unschüt.

3ch erfuche bie werthen Berrichaften, welche mich, um Empfehlung von Sauslehrern ober Gouvernanten angeben wollen, bies minbestens vier Bochen vor bem gewünschten Antritts-Termine zu thun.

Dr. Wilh. Altmann in Breslau, jest Dominifanerplat Do. 2. neben ber Boft wohnh. Am 15. November 1850

Biehung bes Unlebens Deutscher Fürften: Se. R. Soh. Pring von Breußen, Serzog von Raffau zc.; mit Gewinnen von Fl. 25,000, 20,000, 18,000, 16,000, 14,000 zc. Gin Loos foffet 1 Thir., 4 Loofe 3 Thir., 9 Loofe 6 Thir., 20 Loofe 12 Thir., 55 Loofe 30 Thir., 100 Loofe 50 Thir. Plane gratis bei

J. Nachmann & Comp., Banquiers in Maing.

Ich wohne jest Berliner Strafe Ro. 15 b. Dr. Regler, Rreis-Phyfifus.

Ich wohne jest Friedrichsftrage Ro. 21. eine Treppe hoch.

Pofen, ben 5. Oftober 1850. Douglas, Rechtsanwalt und Rotar.

3wei Gefellen, vier Mabchen und ein Lehrling

können sofort placirt werden im Atelier bes Damenfleider=Modiften B. Levy, Buttelftr Do. 12.

Da ich ben Unterricht im Tangen zc. beute im Hôtel de Vienne beginne und nur einen Rursus ertheilen werbe, fo bitte ich, etwaige Anmelbungen balb machen zu wollen. A. Gichftabt.

Gin Flügel-Forte-Piano fteht zu vermiethen Bilbelmöftrage 22. Parterre.

Bei bem angehenden Gerbste bat bas Dominium Stupia bei Schroba 2000 Stud Rirfcbaume, meiftens mit Rronen und von ben beften Gattun= gen, fo wie ein Paar Sundert Stud Mepfelbaume von ben Wintergattungen, fur ben Preis zu 8 Ggr. bas Stud zu verfaufen.

# 

Beachtungswerth für Gutsbefiger. Die Hebernahme eines Mild verfaufs

auf einer guten Stelle wird burch bie Grpedition diefer Zeitung nachgewiesen.

Muf bem Dominio Dobrzyca fteben 24 Stud

(8)

fette Schweine gum Berfauf.

Mein Saus in ber Brestanerftr. No. 35. hierfelbst ift aus freier Sand zu verkaufen. Die Bedingungen konnen bei mir einge=

Stanislaus Rolanowsti. # OOOOOOOOOO

Gine Wohnung, 2 Stuben und Ruche, find fofort zu vermiethen Graben Dio. 25.

Die Berlegung meiner Reffauration und Baierifchen Biergeschäfts vom Sapichaplat Ro. 3. nach Capiehaplat No. 14. Parterre ins Hotel de Tyrol Bosen, im Oftober 1850.

O. \$10 \$.

Mantillen allernenefter Façons empfehlen Beidwifter Berrmann. 3 ◎ \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

Die But = und Mobehandlung ber Ge= fdwifter herrmann, Wilhelmftr. No. 8 22. Parterre, empfiehlt bie in großer Undmabl fo eben erhaltenen Parifer Damenbute, Sanben, Auffage, Coiffuren, Chemifettes, Rragen, Gravatten, Scharpen, Schurgen, Banber, Batift-Tafdentuder bas Stud von 10 Sgr. an bis zu 10 Rtblr., und mehrere in bies Fach einschlagenbe Artifel gu billigen Preifen. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

3d wohne jest (vis-à-vis meiner früheren Wohnung) Wilhelms-Plat No. 8. Parterre, unweit tem Stadt Theater.

C. F. Malachow.

Ronigl. appr. Zahnargt u. dirnrgifcher Banbagift ze.

Gefchäfts=Berlegung.

Siermit die ergebene Anzeige, baß ich mit bem beutigen Tage meine Weinhandlung in bas Saus Do. 77 vis - à - vis ber Sauptwache verlegt habe. Wie bisher werbe ich auch fernerhin ftets bemüht fein, meine geehrten Kunden und Abnehmer aufs Weellste und Solibeste zu bedienen. Da ich auch burch bie jetige bequeme und elegante Ginrichtung meines neuen Lotals bem Bunfche meiner Gafte entsprochen habe, fo hoffe ich ein geehrtes Bublifum in jeder Begiebung gufrieben gu ftellen.

Pofen, ben 6. Oftober 1850.

Bfibor &. Rempner.

Mein Mannsfußbefleibungs = Magazin habe ich von No. 52. Martt= und Wafferftr.= Gde nach Do. 2. Wafferftrage verlegt. -Auch habe ich eine Gummi=Gallochen= Fabrik eingerichtet, welche ich aus ächten Englischen Platten verfertige, welche bauerhaft mit Maftrichter Unterboben boch Leichtig= feit und Facon baben. Beftellungen und Reparaturen berfelben übernebme ich ebenfalls, wovon ich ein geehrtes Publifum biermit aufmertfam mache, indem ich bie promptefte Bedienung und billigften Preife verfpreche. Pofen, ben 5. Oftober 1850.

Stan. Dabrowsti. LAAAAAAAAAAAAAAA

Lofalveranberung.

Indem ich mein Mannsfußbefleibungs = Magazin von ber Renenftrage Ro. 14. nach bem Rrgy ja = nomstifden Saufe Bafferftrage Do. 15. verlegt habe, fo mache ich ein geehrtes Bublifum barauf aufmerksam und bitte um geneigten Zuspruch

Pofen, ben 5. Oftober 1850

Rafimir Michalowsfi.

Der Besitzer bes mahrend bes Marttes bier aufgestellt gewesenen Leinen Lagers hat mir, um bie Rudfracht zu ersparen, ben Bestand zur ganglichen Auflofung übergeben, und steht bas Lager bemgemäß bis Donnerstag Abends zur geneigten Ansicht. Borrathig find noch 14 Stud Brabanter Beifigarn : Leinen, zu Bezugen wegen Egalfabigfeit fich eignenb,

16 Stud Bohmifde Raturbleichleinen gu Dberbemben.

11 Stud Bohmifde 3 wirn geinwand, eine fehr bicht und egal gearbeitete Waare, ju feinen Oberhemben,

Stud extra feine Sollanbifde Leinwand,

4 Stud gleichfalls außerorbentlich feine Leinwanb. Gine fleine Partie Tifchzeuge mit 6 und 12 Gervietten, einzelne Gervietten, Tifchtucher, Sandtucher, bunte Raffee-Servietten, Schirting-Taschentucher, bin ich beauftragt, bei nur einigermagen bebeutenben Ginfaufen (mindeftens über 50 Rthlr.) gratis ju geben.

Die Preise ber verschiedenen Baaren find beshalb nicht beigefügt, weil beabsichtigt wird, ju jebem nur irgend möglichen Breife gu verfaufen. Algent R. Czarnifow.

Mur bis Donnerstag Abend.

Laut's Hôtel de Rôme, Parterre, Zimmer No. 3.  Ginem bochgeehrten Bublito, insbefonbere meinen geehrten Runben, bie ergebene Ungeige, baß ich meine Tuchhandlung von ber Marft= u. Neueftragen-Gete nach ber Reue: ftrafie Der. 4. verlegt habe, und empfehle befonders eine große Auswahl ber neueften und feinften Rocf - und Beinfleider: Stoffe.

herrmann Malbaur. gooooooooooooooooooooooooo

Befchäfts=Beränberung.

Biermit bie ergebene Anzeige, bag ich meine Fleischwaaren - Sandlung von ber Renen Strafe nach ber Schlofftrage Do. 4. (unten am Berge bes Ober : Landes : Berichts) verlegt babe, und mache zugleich befannt, bag ich von heute ab frifches Bofel = Schweinefleisch à Pfb. 3 Sgr. verkaufe. Muguft Rofchte jun., Fleischermeifter,

Die feit längerer Zeit von mir etablirte Tournaliere gur Kahrt von Bofen nach Bredlan habe ich faffirt und bierfur 2 auf Febern ruhenbe elegante und bequem eingerichtete Omnibuffe mir angefchafft, bie fammtlichen Bunfchen bes reifenben Bublifums vollfommen entsprechen werben. Durch biefe Omnibuffe, bie

Radisch's Omnibus fignirt find, werden Berfonen von

Wosen nach Breslau und eben fo guruck auch tourweife fur ein Billi= ges befordert, und indem ich mich bem reifenben Bublito empfehle, wolle fich Wohldaffelbe bieferhalb wenden

in Pofen, Kammereiplat, im Gafthof jum Gichborn, in Breslau, Carlsftrage in ber Kechtschule, in Lissa, fl. Schloßstraße bei Wwe. Kadisch,

bie nabere Mustunft ertheilen werden.

Much werben Frachten nach biefer Tour prompt und billig beforgt. Radisch.

Die beften geruchlofen Streichhölzer empfiehlt Ifidor Appel jun., Bafferftrage 26.

Bon acht Englischer Patent : 28 agen-Schmiere,

bie fich vorzüglich zu Wagen mit eifernen Achsen eignet, biefelben immer fühl und rein erhalt, ift ber alleinige Berfauf fur Pofen übertragen worben, und offerirt bavon billigft bie Gas = Nieberlage und Del-Raffinerie auf ber Schloßstraße und Marktede No. 84. Abolph Afch.

Teltower Rübchen und feinfte frifche Aftrach. Butferschoten bat erhalten

Ephraim, Wafferstraße 2.

Bairisch Bier = Berkauf.

Um ein Lager mit Bairifch Bier fchnell raumen gu fonnen, wird folches in meiner Schanfe in ber Malzmühle Capieha-Plat No. 7. ausverfauft und zwar die Ruffel mit 9 Pf., bas große Quart mit 1 Sgr. 4 Pf.

Simon Lewinfohn.

Ginem Spagvogel hat es gefallen, in Do. 227. ber Boff. Beitg. den Aufenthalt bes Pfenbo = Pra= laten und Fürften Altieri aus Rom in bem Gaft= hofe bes herrn R. lächerlich zu machen. Es ift voll= ständig unwahr, daß Letterer fich die Ehre erbeten habe, seinen rühmlichft befannten Gafthof «Altieri-Hotel» nennen zu burfen und bag ihm ber würdige Pralat jum Beichen feiner Genehmigung bie Sand jum Ruffe gereicht habe. Wer ben Sotels besither R. fennt, beffen altes Geschlecht bie Gund-fluth selbst nicht im Stanbe mar von ber Erbe gu vertilgen, wird zuverläffig überzeugt fenn, bag ber= felbe fich nicht bagu bergeben wird, einem Abentheurer, wofur ihn berfelbe fogleich nach einer furgen Un= terhaltung erfaunt bat, Die Sand gu fuffen.

Gneseu, ben 4. Oftober 1850.